# Geset: Sammlung

für die

# Königlichen Preußischen Stanten.

# --- Nr. 22. ---

Inhalt: Geset, betreffend die Aushebung verschiedener baupolizeilicher Bestimmungen im Gebiete der Stadt Frankfurt a. M., S. 297. — Geset, betreffend die Auslösung der gemeinschaftlichen Kirchenkassen in der Korderharde und in der Süderharde auf der Insel Alsen, S. 298. — Geset, betreffend Abänderung des §. 13 des Gesetzes vom 20. August 1883 über die Besugnisse der Strombauverwaltung gegenüber den Uferbesitzern an öffentlichen Flüssen, S. 303. — Verfügung des Justizministers, betreffend die Anlegung des Grundbuchs für einen Theil der Bezirke der Amtsgerichte Bersenbrück, Harburg, Herzberg am Harz, Moringen und Reinhausen, S. 304.

(Nr. 9004.) Gesetz, betreffend die Aufhebung verschiedener baupolizeilicher Bestimmungen im Gebiete ber Stadt Frankfurt a. M. Vom 17. Mai 1884.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, unter Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie, wie folgt:

## Einziger Artifel.

Die baupolizeilichen Bestimmungen:

- 1) des Fürstlich Primatischen Baustatuts vom 11. Juni 1809 (Frankfurter Gesetz-Samml. Bd. II S. 98),
- 2) des Gesetzes vom 1. April 1851, den Wich, die Einfriedigungen, die Furchen und Nothwege betreffend (daselbst Bd. XI S. 71),
- 3) des Gesetzes vom 1. April 1851, die Errichtung von Brandmauern betreffend (ebendaselbst S. 80),
- 4) des Gesetzes vom 19. Mai 1853, die Höhe und den Anstrich der Gebäude, das Absetzen der Brandmauern und die Ladenerker betreffend (ebendaselbst S. 292),
- 5) des Gesetzes vom 2. August 1853, die Ergänzung des Bauftatuts, namentlich Bestimmung über Anlegung von Treppen auf den Straßen-

Gef. Samml. 1884. (Nr. 9004-9005.)

- trottoirs und von Nebenkanälen nach den Hauptstraßenkanälen betreffend (ebendafelbst S. 314),
- 6) des Gesetzes vom 3. Januar 1862 zur Ergänzung des Baustatuts, insbesondere die Anlegung von Kanälen und Senkgruben betreffend (daselbst Bb. XV S. 91)

find aufgehoben.

Die Bestimmungen der bezeichneten Statute und Gesetze, welche zugleich baupolizeilicher und privatrechtlicher Natur sind, hören auf, Polizeivorschriften zu sein und bleiben lediglich als solche des Privatrechts bestehen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 17. Mai 1884.

# (L. S.) Wilhelm.

Fürst v. Bismarck. v. Puttkamer. Maybach. Lucius. Friedberg. v. Boetticher. v. Goßler. v. Scholz. Gr. v. Hatfeldt. Bronfart v. Schellendorff.

(Nr. 9005.) Geset, betreffend die Auflösung der gemeinschaftlichen Kirchenkassen in der Norderharde und in der Süderharde auf der Insel Alsen. Vom 17. Mai 1884.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtags der Monarchie, was folgt:

### Artifel 1.

Die gemeinschaftlichen Kirchenkassen der Kirchen in der Norderharde und in der Süderharde auf Alsen werden aufgelöst.

### Artifel 2.

Das Vermögen der aufgelösten gemeinschaftlichen Kirchenkassen wird nach Maßgabe des §. 3 des anliegenden Kirchengesetzes vom 19. Februar 1884 auf die zu dem Verbande derselben gehörigen Kirchengemeinden vertheilt.

#### Artifel 3.

Mit dem 1. April 1885 fließen die Einnahmen, welche den Kirchen der Verbände zustehen, in die Kirchenkasse der betreffenden Kirchengemeinde. Auf diese gehen gleichzeitig die Verpflichtungen über, welche bisher den gemeinschaftlichen Kirchenkassen gegenüber der betreffenden Kirchengemeinde oblagen.

## Artifel 4.

Die Zahlung der Gehalte, Pensionen und Unterstützungen, welche aus den gemeinschaftlichen Kirchenkassen gezahlt worden, erfolgt fortan nach Maßgabe des S. 4 des Kirchengesetes.

## verordnen, mit Zustimmung der G. Trtifel 5.0 von evongeliche littberrichen Rieche

Die rechtliche Vertretung der bisher zu dem Verbande der gemeinschaftlichen Kirchenkassen gehörigen Kirchengemeinden bezüglich aller auß der Zeit vor ihrer Auslösung stammenden Rechte und Verpflichtungen erfolgt durch die nach den Regulativen vom 4. April 1879 gebildeten und eventuell nach §. 6 des Kirchengeses zu erneuernden Verwaltungsräthe, eventuell durch den Synodalausschuß der Propstei Sonderburg.

#### Artikel 6.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1885 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 17. Mai 1884.

# (L. S.) Wilhelm.

Fürst v. Bismarck. v. Puttkamer. Maybach. Lucius. Friedberg. v. Boetticher. v. Goßler. v. Scholz. Gr. v. Hatsfeldt. Bronsart v. Schellendorff.

gemeinschaftlichen Kaffe abgelöft, find reinekting von dem Infrastireien breite Befehren abgelöft werden, so find die bierzu verwanden Summen and die an die betreifende

# Kirchengeset,

betreffend

die Auflösung der gemeinschaftlichen Kirchenkassen in der Norderharde und in der Süderharde auf der Insel Alsen.

Dom 19. Februar 1884.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen, mit Zustimmung der Gesammtspnode der evangelisch-lutherischen Kirche der Provinz Schleswig-Holstein, nachdem durch Erklärung Unseres Staats-ministeriums festgestellt ist, daß gegen dieses Geset von Staatswegen nichts zu erinnern ist, für die evangelisch-lutherische Kirche der Provinz Schleswig-Holstein, was folgt:

S. 1

Die gemeinschaftlichen Kirchenkassen der Kirchen in der Norderharde und in der Süderharde auf Alsen werden aufgelöst.

## §. 2.

Von dem Tage an gerechnet, mit welchem dieses Gesetz in Kraft tritt, fließen diejenigen Einnahmen, welche einer jeden der zum Verbande der gemeinschaftlichen Kirchenkassen gehörigen Kirchen rechtlich zustehen, in die Kirchenkasse der betreffenden Kirchengemeinde. Auf diese Kasse gehen gleichzeitig die Verspflichtungen über, welche bisher der gemeinschaftlichen Kirchenkasse gegenüber der betreffenden Kirchengemeinde oblagen.

Wenn während des Zeitraums zwischen dem 23. Juli 1880 und dem Tage des Infrastretens dieses Gesetzes Einkünfte, auf welche der Absat 1 dieses Paragraphen Anwendung sinden würde, abgelöst worden sind, so sind die entsprechenden Ablösungskapitalien aus der gemeinschaftlichen Kirchenkasse der Kasse der berechtigt gewesenen Kirche auszuantworten beziehungsweise, falls sie noch

nicht eingezahlt waren, an lettere direkt abzuführen.

Wenn seit dem 23. Juli 1880 Verpflichtungen, welche die gemeinschaftliche Kirchenkasse für eine der betheiligten Gemeinden abzuhalten hatte, mit Mitteln der gemeinschaftlichen Kasse abgelöst sind respektive vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgelöst werden, so sind die hierzu verwandten Summen auf die an die betreffende Kirchengemeinde auszukehrende Summe anzurechnen.

### §. 3.

Das hiernach verbleibende Kapitalvermögen der gemeinschaftlichen Kirchenkaffen einschließlich der Kassenbestände wird in der Weise unter die zu dem Verbande derfelben gehörigen Gemeinden aufgetheilt, daß die Gemeinde Hagenberg aus dem Vermögen der Kirchenkasse der Norderharde ein Präzipuum von 1 500 Mark und die Gemeinde Ulkebüll aus dem Vermögen der Kirchenkasse der Süderharde ein Präzipuum von 4 000 Mark erhält und daß von den danach verbleibenden Restsummen in der Norderharde

|             | Norburg     | ,                     | 8  | 000 | Mark       |    | Mf.   |
|-------------|-------------|-----------------------|----|-----|------------|----|-------|
|             | Efen        |                       | 5  | 296 |            | _  | /     |
|             | Hagenberg   |                       |    | 704 | mic si     | P  |       |
|             | Dybüll      | offic. wird. bon. 2   | 13 | 857 | The Petrol | 79 | digid |
|             | Schwenstrup | rhalfallar and L      | 16 | 577 | flo() mi   | 79 | y yid |
|             |             | zusammen              | 54 | 435 | Mart       | 58 | 2)f., |
| und in der  | Elisant ans | Beineinden in f       |    |     |            |    | huid  |
|             | Ulfebüll    | get toerdreckerter in | 8  | 082 | Mark       | 25 | Pf.,  |
|             | Lysabbel    | Antaximal medi        | 10 | 137 | 710        | 25 | 1     |
|             | Hörup       |                       | -  | 250 | Type D     | -  | 3     |
|             | Tandslet    |                       | 12 | 878 |            | 25 | =     |
|             | Aberballig  |                       |    | 558 | =          | 75 | =     |
|             | Nottmarf    |                       | 16 | 395 |            | 85 |       |
|             | Retting     |                       |    |     | =          | 75 | =     |
| ng der Ber- |             | zusammen              | 99 | 041 | Mark       | 10 | Pf.   |
| erhalten    |             |                       |    |     |            |    |       |

Insoweit das zur Auftheilung gelangende Kapitalvermögen der gemeinschaftlichen Kirchenkassen den bei obigem Bertheilungsplane vorausgesetzten Bestand entweder übersteigt oder nicht erreicht, ist das Mehr oder Weniger auf die betheiligten Gemeinden in dem Verhältniß zu repartiren, daß in der Norderharde

|            | Efen und Hagenberg je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in der Süt | erharde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a          | uf Ulkebüll und Enfabbel je 1604 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 5 Sorup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 5örup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| allen.     | of the second of |

§. 4.

auf Marking

Gehalte, welche im Amte befindlichen Kirchendienern oder Lehrern in einer der zum Verbande der gemeinschaftlichen Kirchenkassen gehörigen Gemeinden aus der gemeinschaftlichen Kirchenkasse gezahlt werden, sind, vom Tage des Inkrafttretens dieses Gesehes an gerechnet, von der Kirchenkasse der betreffenden Gemeinde zu übernehmen.

Sonstige Gehalte, Pensionen und Unterstützungen, welche eine der gemeinschaftlichen Kirchenkassen zu entrichten hat, werden auf die zu dem Verbande der

(Nr. 9005.)

betreffenden Kasse gehörigen einzelnen Kirchengemeinden nach den Verhältnißzahlen in § 3 Absatz 2 dieses Kirchengesetzes repartirt. Dasselbe gilt von allen anderen rechtsgültigen Ansprüchen an die gemeinschaftlichen Kirchenkassen, welche aus der Zeit vor ihrer Ausstösung herstammen, sowie von allen Kosten, welche durch die Aussührung dieses Gesetzes entstehen.

S. 5.

Die Ausführung dieses Gesetzes und die Abwickelung aller damit in Verbindung stehenden Geschäfte wird den Verwaltungsräthen übertragen, welche für die gemeinschaftlichen Kirchenkassen auf Grund der Regulative vom 4. April 1879

gebildet worden sind.

Dieselben haben die zu dem Verbande der betreffenden gemeinschaftlichen Kirchenkasse gehörigen Gemeinden in streitigen wie in nichtstreitigen Rechtssachen mit voller Wirksamkeit zu vertreten, insofern es sich um Rechte oder Verbindlichskeiten der gemeinschaftlichen Kirchenkasse handelt, welche aus der Zeit vor ihrer Auslösung herstammen.

S. 6.

So lange die im §. 5 Absatz 1 erwähnten Geschäfte noch nicht vollständig abgewickelt sind, sind die Verwaltungsräthe in Gemäßheit des §. 3 der Regulative

vom 4. April 1879 regelmäßig zu erneuern.

Sollten in der Folgezeit, wenn eine regelmäßige Erneuerung der Berwaltungsräthe nicht mehr stattgefunden hat, Ansprüche an die gemeinschaftlichen Kirchenkassen erhoben werden, welche aus der Zeit vor ihrer Auflösung herstammen, so hat der Synodalausschuß der Propstei Sonderburg alle Rechte und Pflichten wahrzunehmen, welche nach den Bestimmungen dieses Gesetzes dem Verwaltungsrath obliegen würden.

S. 7.

Die zur Durchführung der vorstehenden Bestimmungen erforderliche Mitwirkung der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten.

Mit dem 1. April nach Erlaffung des erforderlichen Staatsgesetzes tritt

dieses Kirchengeset in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 19. Februar 1884.

von der Kirchenfaffe ber betreffenden Gemeinde

(L. S.) Wilhelm. v. Goßler. (Nr. 9006.) Gesetz, betreffend Abanderung des §. 13 des Gesetzes vom 20. August 1883 über die Besugnisse der Strombauverwaltung gegenüber den Userbesitzern an öffentlichen Flüssen. Vom 31. Mai 1884.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages für den gesammten Umfang der Monarchie, was folgt:

## Einziger Paragraph.

Der S. 13 Absatz 2 des Gesetzes vom 20. August 1883, betreffend die Besugnisse der Strombauverwaltung gegenüber den Userbesitzern an öffentlichen Flüssen (Gesetze Samml. S. 333 ff.), lautet fortan:

"Gegen die von ihnen getroffenen Anordnungen findet unbeschadet der im §. 4 vorgesehenen Entscheidung des Landraths 2c. die Beschwerde in denjenigen Bezirken, für welche die Strombauverwaltung einer besonderen Behörde übertragen ist, an den dieser vorgesehten Oberprässidenten, im Uebrigen an die Regierungspräsidenten beziehungsweise Landdrosten, gegen den auf die Beschwerde erlassenen Bescheid unter den Voraussehungen des §. 63 Absah 3 und 4 des Gesehes über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung vom 26. Juli 1880 (Geseh Samml. S. 291) innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgericht oder die Beschwerde an den zuständigen Minister statt."

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 31. Mai 1884.

# (L. S.)

Wilhelm.

Zugleich für den Minister für Handel und Gewerbe:

v. Puttkamer. Maybach. Lucius. Friedberg. v. Boetticher. v. Goßler. v. Scholz. Gr. v. Hatfeldt. Bronfart v. Schellendorff.

(Nr. 9007.) Verfügung des Justizministers, betreffend die Anlegung des Grundbuchs für einen Theil der Bezirke der Amtsgerichte Bersenbrück, Harburg, Herzberg am Harz, Moringen und Reinhausen. Vom 25. Juni 1884.

Auf Grund des §. 35 des Gesetzes über das Grundbuchwesen in der Provinz Hannover (Gesetze Samml. 1873 S. 253, 1879 S. 11) bestimmt der Justizminister, daß die zur Anmeldung von Ansprüchen behufs Eintragung in das Grundbuch im §. 32 jenes Gesetzes vorgeschriebene Ausschlußsrift von sechs Monaten

- für die zum Bezirk des Amtsgerichts Bersenbrück gehörigen Bezirke der Gemeinden Alfhausen, Bersenbrück, Bokel, Dorf Gehrde, Bauerschaft Gehrde, Hastrup, Heeke, Helle, Hertmann Lobeck, Priggenhagen, Thiene, Wallen, Woltrup Wehbergen,
- für die zum Bezirk des Amtsgerichts Harburg gehörigen Bezirke der Stadtsgemeinde Harburg, der Schloßgemeinde Harburg, der Hafengemeinde Harburg, der Heeftedt, Medelfeld, Könneburg, Sinstorf, Marmstorf, Tötensen, Metzendorf, Leversen, Iddensen, Emsen, Sottorf, Chestorf, Vahrendorf, Heimfeld,
- für die zum Bezirk des Amtsgerichts Herzberg am Harz gehörigen Bezirke der Gemeinden Herzberg, Ofterhagen,
  - für die zum Bezirk des Amtsgerichts Moringen gehörigen Bezirke der Gemeinden Asche, Behrensen, Ellierode, Hettensen, Wollbrechtshausen, sowie für den selbstskändigen Gutsbezirk (Forstbezirk) Ertinghausen,
  - für die zum Bezirk des Amtsgerichts Reinhausen gehörigen Bezirke der Gemeinden Beienrode, Bremke, Kerstlingerode, Lichtenhagen, Niedergandern, Obernjesa
- am 1. August 1884 beginnen soll. Berlin, den 25. Juni 1884.

Der Justizminister. Kriedberg.

Redigirt im Bureau bes Staatsministeriums. Berlin, gebruckt in ber Reichsbruckerei.